# Ober-und Niederlausiger Fama.

No. 63.

Gorlig, den 5ten December

1836.

Rebacteur und Berleger: 3. G. Renbel.

Diese Zeitschrift erscheint Mittwochs und Sonnabends in ber Regel einen halben Bogen ftark. Der vierteljabreriche Pranumerationspreis ift 12 Silbergroschen, und im einzelnen Verkaufe (ber jedoch nur allein in der Expedition bes Blattes statt sindet) koftet die Rummer 6 Pfennige. Die Insertionsgebuhren fur Bekanntmachungen betragen 1 Sgr. 3 Pf. fur die gedruckte Zeile.

Tagesneuigfeiten.

Berlin, den 28. November. Der Justiz-Commisserius Reusche hierselbst ist an der Stelle des auf seinen Bunsch als Advokat-Unwalt des Revisions- und Cassationshofes entlassenen Justizraths Bode, neben seinem Amte als Justiz-Commissarius bei dem hiesigen Königl. Kammergerichte, als Advokat-Anwalt bei dem Revisions- und Cassationshofe ernannt worden. — Der Kürst Friedrich zu Schönaich-Carolath ist von Carolath hier angekommen. Se. Durchlaucht der Fürst Ludwig zu Bent- beim-Steinsurt ist nach Steinsurt abgegangen.

Der unverehelichten Caroline Eichler in Berlin ift unterm 24sten November ein Patent "auf eine kunstliche Sand, in der durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammensehung," auf Zehn Jahre für den Umfang der Monarchie ertheilt worden.

Rurzlich wurde auf ber Kunststraße von Berlin nach Breslau, zwischen den Dorfschaften Offig und Dittersbach in Schlesien, ber 19 Jahr alte Gartnergehülfe Otto Fischer aus Königsberg in Preußen von einem zufällig mit ihm wandernden 42 Jahr alten Maurergesellen, Namens Sobeck Gazmanja, von hinten morderischer Weise angefallen, burch mehrere Schläge mit einem stark mit Eisen beschlagenen Stocke tödtlich verleht, durch zwei Manner aus Dittersbach aber, die den Hulzstruf des Angefallenen hörten, der entsliehende

Morber ergriffen, und an bas Ronigl. Landrath= amt zu Luben abgeliefert, mo berfelbe alsbald bie graufenerregende That frech eingestand. Gazmania Scheint ein vollendeter Berbrecher zu fenn, ber nach feinem eigenen Bugeftandniß bereits 18 Sabre gefanglich eingezogen gewesen, erft im Juli b. 3. be= gnadiget, nach feiner Beimath gurudaewiesen mors ben ift. Mit einem neuen Paffe verfeben, ift er nach Berlin gereifet. Bon dort gurudgewiesen, bat er ben ungludlichen Otto Fifcher in Frankfurt a. b. D. getroffen, fich zu ihm gesellt, - ber unerfahrene Jungling bat fich bem verbrecherischen Begleiter gang anvertraut, mit feiner geringen Baarfchaft ben von Geld Entblogten auf ber Reife freigebal= ten , bem fast Unbefleibeten feinen eigenen Mantel gelieben, um ibn ju erwarmen, mabrend biefer mit mordluftigem Bergen neben ihm berging, mit ber teuflischen Abficht, an feinem Bobltbater ein schaudererregendes Berbrechen zu verüben, um mie eingeständlich, wiederum gur Saft gebracht zu mer= ben. - Der Startbeschabigte erfreut fich in gu= ben ber umfichtigften Pflege, und wird hoffentlich erhalten werben.

### Miscellen.

Liegnit, den 17. November. Im vorigen Sahre hat die Gemeinde Friedersdorf an der Landeskrone, mit einem Kostenauswande von mehr als 4000 Thaz lern, zu welchem das Patrocinium, ber Magistrat

zu Görlit, in gewohnter reger Theilnahme fur bas Unterrichtswesen ben dritten Theil beigetragen, ein zweistöckiges, massives, allen Unsorderungen entsprechendes, Schulhaus nehst bazu gehörenden Wirthschaftsgebäuden aufgeführt. — Die Gemeinde Schwerta, Laubaner Kreises, hat zur ausreichenben Beheizung der beiden dasigen Schulzimmer eine jährliche Mehrlieferung von zwei Klastern Brenn-holz aus dem Gemeintesorste bewilligt.

Dangig, ben 22. November. Mit Erhöhung ber Getreidepreife icheint es Ernft werben gu mol-Ien, benn feit einiger Beit fommen jedesmal ichon por Unfunft ber auslandischen Poft, Dachrichten burch Effafetten von bedeutenben Steigerungen in England an, und befter Beigen ift bier feit unge= fabr 2 Monaten um circa 200 Gulben per Baft, anderes Getreibe aber im Berhaltnig in die Bobe gegangen. Gollte, wie man erwartet, biefe Befferung anhalten, fo burfte jum nachften Frubjahr wahrscheinlich die Ginfuhr in Großbrittanien frei werden, und baburch unferer Borfe ein febr grofer Gewinn bevorfteben. Much auf Korn = Spiris tus bat bas Steigen ber Getreibepreife bereits Gin= fluß gehabt, und wird felbiger fcon mit 3 a 4 Thir. bas Dbm theurer bezahlt; hoffentlich wird ber Kartoffel-Branntwein Diefem Beifpiel folgen.

Posen, ben 25. November. Die Getreibepreise sind fammtlich gestiegen, was für den Landmann um so erfreulicher ist, als sowohl die Winter-, wie die Sommer-Ernte, eine recht ergiedige, ja, mit wenigen Ausnahmen, eine vorzügliche genannt werben muß. Der Getreibe-Handel sängt an, sich zu heben, und nicht nur die Bromberger Kausleute haben große Massen aufgekauft und bereits bedeutende Versendungen gemacht, sondern auch die Getreibehändler in den, an der Nehe belegenen Städten sind zu beträchtlichen Getreideankäusen beauftragt; auch der Wollhandel gewann wieder neues Leben. hin und wieder wurde die, 1837 zu ers

wartende Wollfchur, bereits um 5 Thaler theurer verkauft, als bie vom laufenden Jahre.

Conftantinopel, ben 12. October. Es fieht bei und mit bem Gefundheitszuftande fchredlich aus. Bier find vom 3ten bis einschlieflich ben 9ten b. D. 1807 Menichen an ber Peft gestorben. Alles geht in Manteln von Wachsteinwand und mit langen Stoden, um jede Berührung von fich abzumehren. - Den 26ften. Die Peft bietet bier ein fchau= bervolles Gemalde von Berbeerungen; in ber vos rigen Boche find 8640 Todesfalle vorgetommen. und noch immer ift Die Rranfheit im Steigen. Muf ben Strafen begegnet man leuten, Die wie Beraufdte fdmanken: fie find von ber Deft erariffen. In ben Saufern bort man Rlagegeschrei. nigften Familienbande find gerriffen, ein compros mittirtes Saus, wie man es bier nennt, ift fogleich von aller Welt wie abgeschnitten, und bas barin erfrantte Individuum wieder wird von allen übris gen Sausbewohnern wie ein Begenftand bes 21b= fcheues gemieben. Die Musnahmen biervon find fo felten, bag folgende Erwahnung verbient. Gin Englischer Dragoman, Gr. Privilegio, murbe vor 5 Zagen von der Peft ergriffen, er war erft vor einem Monat verheirathet und feine junge Frau nur mit ber größten Gewalt bavon abzuhalten, an feinem Bett gu fiben und ibn gu pflegen; ibre Stelle vertrat bie Mutter berfelben. Leiber ift folche lie= bevolle Gorgfalt nicht belohnt worben, er ift beute gestorben. - Den 1. November. Die Deft lagt noch nicht nach, und die Sandelswelt fcopft noch wes nig Soffnung. Welchen ungeheuren Rachtheil biefe Beifel bem biefigen Plat verurfachte, lagt fich nicht befdreiben. Alle Berbindungen hatten an ben let= ten Zagen fo zu fagen aufgebort. Geit 8 Tagen find 4000 erfrankt. - In Ubrianopel muthet bie Peft eben fo heftig, und in Magnefia, bas 60,000 Einwohner gabit, bat biefe Seuche bereits 25,000. aifo faft bie Salfte ber Bevolferung, binmeggerafft! - Den 3ten. Die Peft entfest alle Franken, und alle Berbindungen haben aufgebort. Bon Dera

haben sich alle Notabilitäten auss Land gestüchtet. In der Griechischen Gesandschaftskanzlei starb ein Individuum, und sogleich wurde das haus einer Absperrung unterworsen. Die Magazine sind über- all gesperrt und der Handelsstand allein sucht die Gesahr zu verkleinern, um die Furcht zu Specustationen zu verscheuchen und seine Geschäfte, obsgleich mit großer Gesahr, nicht auszugeben. Manz che sind schon ein Opfer dieser Habsucht geworden. Sedoch betrifft dieses nur die kleinern Häuser und armern Classen.

(Der Glogauer Münzenfund.) In ber Nachricht über die bei Glogau gesundene Münze ist Wahres und Falsches vermengt. Nicht vor wesnigen Tagen, sondern vor einigen Monaten wurde eine Goldmünze auf dem Brostauer Felde gesunden. Nicht einige Arbeiter, sondern ein Kind war der Finder. Die Münze ist nicht aus Hadrians Zeit, sondern trägt das Bild des Augustus Posthusmus (der etwa 130 Jahre nach Hadrian Gallien usurpirte.) Der Herr Prorector Severin bekam nur kürzlich die Münze von dem Besiser zur Anssicht und Beurtheilung; er wollte jedoch nichts darüber der Publicität übergeben.

#### Wurftlied.

Mel. Mein Lebenslauf ift Lieb' und Eust u. s. w. Wurst ist des frohen Lebens Bild, Ein Mengsel bunt und rund, Sie glischt so leicht, sie glischt so mild Hinunter in den Schlund. Sie zu zerlegen, braucht es nicht' Der Heldenthaten Durst; Drum man bei leichter Arbeit spricht: Huida! das ist mir Wurst.

Doch leichte Arbeit ist nun zwar Das Leben selber nicht; Es kostet manches graue Haar, Und Runzeln im Gesicht. Seboch ein lebensfrohes Herz, Boll von der Freude Durft, Ruft bei der Plage, bei dem Schmerz: Huida! das ist mir Wurft.

Mags bonnern, bligen, hageln auch Ein wenig in der Welt,
Mag nach des Winters kaltem Brauch Berschnei'n der Freude Feld;
Nichts löscht in heitrer Seel' uns aus Des Frohsinns Liebesdurst;
Stets singet ein sideles Haus:
huida! das est mir Wurst.

Beglückt wer biesen Sang versteht, Und nimmer ihn verlernt; Der ist ein seliger Poet, Sein himmel ist besternt. Ihm schmeckt die Welt wie Zuckerkant, Er reimt auf Wurst den Durst, Und schreit, das Glas in seiner Hand: Huida! bas ist mir Wurst.

So soll uns heute Wurst und Lust Hier sett und wohl gedeihn, Und nicht vergebens sich bewußt Des Durstes Jeder freun. Wurst ist die Loosung und ein Glas Wohl gar auch übern Durst; Und ferner kling's bei Wurst und Faß: Huida! das ist mir Wurst.

Gorliger Frem benlifte. vom 29. Nov. bis mit bem 1. Dec.

Bum weißen Roß. Pabtberg, Handelsm. aus Winterberg. Hr. v. Schelcher, Gutsbes. aus ber Niederlausit. Hr. Pech, Gastw. aus Bauhen. Hr. Ellinger, Handelsm. a. Sadenburg. Hr. Krogmann, Ksm. aus Ultenburg. Hr. v. Oppel, Refer. aus Uhyst. Hr. Ricken, Ksm. aus Chemnit. Hr. Langenmeier, Handlungs = Commis aus Glogau.

Bur goldnen Krone. Br. Rorber, Guts= Bef. aus Rothenburg. Br. Dhie, Gutsbef. aus

Br. Erdmannsborf, Gutsbef. a. Jahm. Br. Griebel, Rim. aus Leipzig.

3nr Stadt Berlin. Br. von Got, Sptm. aus Trattlau. Gr. Graf zur Lippe aus Gee. Gr. Graf von Loben aus Rubelsborf. Sr. von Riefen= wetter, Spim aus Reichenbach. Frau von Riefen= wetter aus Reichenbach.

Bum golbnen Baum. Gr. Bungel, Saus= vermalter aus Wehrau. Gr. v. Uechtris, Gutsbef. aus Gerlachsheim. Gr. Lehmann, Superint, aus Meffersborf. Gr. Schonau, Kim. a. Schwarzen= berg. Gr. Menbel, Rim. aus Dresben. Br. Elsner, Papierfabrifant aus Egelsborf. Gr. v. Pritt= wig, Rreisdirector aus Bermsborf.

Bum braunen Birfch. Gr. Sade, Afm.

aus Dresben.

Bum blauen Secht. Sr. Dobler, Sanbelsm. aus Wilbenau. Br. Krufche, Umtm. aus Schoo3= borf. Sr. Sagler, Maurermftr. aus Greiffenberg.

## Sochfter und niedrigfter Gorliger Getreidepreis vom 1. December 1836.

| Ein Scheffel | Waizen 2 thlr. Rorn 1 = | - fgr. | - pf. | 1 thir. | 20 fgr. | - pf. |
|--------------|-------------------------|--------|-------|---------|---------|-------|
| = = .        | Korn 1 =                | - 5    | - =   | - =     | 27 =    | 6 =   |
| = = (        | Gerste                  | 25 =   | - :   | = -     | 23 :    | 9 .   |
|              | Hafer — =               | 16 =   | 9 =   | - :     | 15 1=   | - :   |

Pfanbbriefe und Staatsichulbicheine werben gefauft und verfauft, fo wie Darlebne gegen pupillarifche Sicherheit zu jeder Große und Berginfung von 4, 41 bis 5 aufwarts nachgewiesen und refp. beschafft burch bas Central= Ugentur . Comtoir, Petersgaffe Dr. 276 ju Gorlig.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Bei Biehung der funften Klaffe ber 74sten Klaffen Wotterie fielen nachstehende Gewinne in meine Collecte: 恭恭恭恭恭告告告告告告 恭你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你

# Mr. 74734 mit 2000 Thir.

1000

100 Thir. auf Mr. 22926. 61319. 61322. 61341. 81768;

à 60 Thir. auf Nr. 1984. 14171. 20500. 21426. 21448. 22927. 26287. 31544. 25403. 35409. 35718. 35750. 37817. 37853. 37872. 37878. 39491. 43907. 44303. 44337. 44339. 44341. 44345. 49091. 49092. 52709. 52711. 52736. 54559. 54564. 54570. 54571. 54572. 54573. 61302. 61303. 61308. 61309. 61315. 61316. 61325. 61330. 61332, 61344, 61360, 61385, 62470, 62498, 74708, 74718, 74758, 81769, 81870, 81771. 81773 81774. 81776. 81777. 81778. 81783. 81788. 81793. 81798. 89124. 91613. 91615. 110472. 110473.

Mit Loofen gur 75ften Rlaffen-Lotterie, in gangen, halben und Biertel-Loofen empfiehlt fich

in größter Auswahl in verschiedenen Taufenden.

Gorlis, am 1. December 1836. 23. Better, Untereinnehmer. Breitegaffe Dr. 114.

Runft, Saafen und anderes Bilbpret an jedem beliebigen Orte, von weiter Ferne gahlreich berbei au loden. - Die Marder und Fuchfe ficher von Tauben und Subnern abzuhalten. - Dhnfehlbare Mit= tel, welche bewirken, daß die Tauben da bleiben, und wenn fie wegfliegen, gang gewiß wiederkommen und eine Menge Frembe mitbringen.

Borftebende Piegen find in Gorlit zu verkaufen; bei wem? erfahrt man in Erpedition ber Fama.